# Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

28. Februar 1866.

28. Lutego 1866.

(324)Edykt.

Nr. 1330. Przez c. k. urzad powiatowy jako sad w Buczaeza pozwala się przymusowa sprzedaż realności Nr. 383/4 w Buczaczu na zaspokojenie wywalczonych prawomocnymi wyrokami tutejszego sądu z dnia 8. września 1859 l. 2504 i c. k. sądu wyższego z dnia 30. maja 1860 l. 4306 przez Daniela Czekanowskiego przeciw Grzegorza Bielowskiego sum 52 zlr. 50 kr., 21 złr., 31 złr. 50 kr. z odsetkami 4% od dnia 7. listopada 1853, tudzież kosztów sadowych 14 złr. 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub> kr., kosztów egzekucyi 6 złr., 1 złr. 73 kr., 5 złr. 25 kr., 2 złr., tudzież terazniejszej egzekucyi w kwocie umiarkowanej 12 złr. 47 kr., i w tym celu wyznaczają się trzy termina: pierwszy na dzień 8. marca 1866, drugi na dzień 11. kwietnia 1866 i trzeci na dzień 11. maja 1866, zawsze o godzinie 10tej Przed południem w tutejszym sądzie pod następującemi warunkami:

1. Za cene wywołania stanowi się cena szacunkowa w ilości

1499 zł. 40 c. w. a.

2. Każden chęć licytowania mający obowiązanym jest, dziesiata część ceny szacunkowej sprzedać się mającej realności pod Nrm. 383/4 w Buczaczo w sumie 1499 złr. 40 kr., a zatem kwotę 149 zł. 94 c. w. a. przed rozpoczęciem licytacyi do rak komisyi licytacyjnej złożyć, któryto zakład najwięcej ofiarującego zatrzymanym i w cene kupna wrachowanym, innym zaś licytantom po ukończonej licytacyi do rak własnych za stwierdzeniem zwróconym zo-

Kupiciel obowiązanym będzie, w 14 dniach po doręczeniu uchwały, moca której akt licytacyi stwierdzonym zostanie i zapadej tejže prawomocności ofiarowaną cene kupna po odtrąceniu zakładu do depozytu sądowego złożyć, gdzie mu dekret własności kupionej realności pod Nrm. 383/4 w Buczaczu wydanym, on za właściciela takowej uznanym, w księgach tabularnych intabulowanym i fizyczne posiadanic oddanem zostanie.

4. Od dnia doreczenia dekretu własności kupionej realności Przechodzą wszelkie ciężary gminne i podatki monarchiczne na

kupiciela.

5. Kupiciel jest obowiązany wszelkie na kupionej realności ciezary i długi w miare ofiarowanej ceny kupna, jezeliby wierzyciele takowych nie przyjęli, na siebie do zapłacenia z ceny kupna przyjąć i takowe mu także z ceny kupna potrącone zostaną.

6. Jeżeliby kupiciel powyższej realności warunkom licytacyjnym zadosyć nie uczynik, to uznanym zostanie jako kontrakt łamiący i powyższa realność na jego koszt i niebezpieczeństwo na ządanie któregobądź z wierzycieli bez poprzedniego nowego szacunku nawet niżej ceny szacunkowej w jednym terminie sprzedana zostanie, a kupiciel za wszelką szkode odpowiedzialnym zostaje.

7. Należytość za przeniesienie kupna kupiciel sam po-

nosić ma.

8. Warunki licytacyjne, akt detaksacyi i ekstrakt tabularny

w sądzie mogą być przejrzane.

9. Jeżeliby ta realuość w powyższych trzech terminach za cene szacunkowa sprzedana być nie mogła, to przeznaczy się nowy termin w celu ustalenia ułatwiających warunków, w którymto terminie powyższa realność nawet pod ceną szacunkową sprzedaną Zostanie.

Buczacz, dnia 30. stycznia 1866.

(314)G d i f t.

Dr. 3349. 3m Grunde ber Vorschrift bes S. 269 bes Patentes vom 9. August 1854 wird über Ansuchen des Johann Pawłowski im eigenen Namen und als Administrator bes Nachlasses ber Franciszka Treszkiewicz im Namen beren Erben, die freiwillige Berfteigerung bes laut Erlaffes bes f. f. Bezirksamtes in Jaroslau ddto. 31. August 1865 Bahl 4277 baufälligen, laut Grundbuch der Franciszka Treszkiewicz gehörigen Saufes RM. 42 Stabt Jaroslau und bes baju gehörigen Grundes auf den 15. Marg 1866 um 10 Uhr B. M. mit Rudficht auf die Borfcriften der §§. 275, 276, 277, 278 und 279 bes obigen Patentes unter nachstehenben Bedingungen

1. Alle Ausrufshreis wird die von den Erben der Franciszka Treszkiewicz durch ihren Vertreter angegebene Summe pr. 1200 fl. oft. 2B. angenommen, unter welchem die obige Realität nicht hintan-

Begeben werden wird.

2. Jeber Kauflustige hat ein 10perzentiges Babium ju Sanden ter Lizitazions-Kommission zu erlegen, und der Ersteher hat den Sangen Kaufpreis langstens binnen 30 Tagen, nachdem bas Ligitadionsprotofoll gur Gerichtstenntniß genommen worden ift, ju Gunften der Gigenthumer an das t. f. gerichtliche Depositenamt einzuzahlen.

3. Der Ersteber übernimmt nicht nur alle auf obiger Realität bom Tage ber Ginführung in ben Befit haftenden Steuern und fonlige öffentliche Laften, sondern auch alle auf berselben grundbuchlich versicherten Schulden und Lasten, welche baber auf ben Raufschilling

nicht übertragen merden.

4. Der Erfteber ift verpflichtet, gleich nach erhaltener Berftandigung von der Genehmigung bes Lizitazionsaftes das baufallige Gebaude AR. 42 Stadt Jaroslan ganglich abzutragen und bas Materiale langftene binnen 14 Tagen wegzuschaffen, ohne Unspruch auf Vergütung.

5. Sobald ber Erfteher die Erfüllung der Buntte 3. und 4. nachgewiesen haben wird, erhalt berfelbe vom Gerichte bas Gigenthumedefret, womit er fich auf feine Roften im Grundbuche einverletben fann, auch wird berfelbe in ben phpfifchen Befit eingeführt.

6. Wenn ber Erfteher die obigen Berbindlichfeiten nicht erfüllt, wird er des Badiums für verluftig erklärt, und die neuerliche Ligitagion über Unfuchen ber Gigenthumer eine neue Ligitagion auf Gefahr und Roften bes kontraktbruchigen Erftebere ausgeschrieben merden, wobei die Gigenthumer an den fruberen Ausrufs- oder Raufpreis nicht gebunden find, die Beschreibung der Realitat und ber Schulbenftand fann beim Gerichte, Die Grundlaften und die Steuerschuldigfeiten fonnen bei bem f. f. Steueramte eingesehen werben.

Dom f. f. Bezirksgerichte.

Jaroslau, am 30. Dezember 1865.

Konkurs-Kundmachung.

Dr. 5849. Bur Befegung bes am Przemysler Obergymnafium erledigten Direktorepostens mit dem fustemmäßigen Behalte jahrlicher Eintaufend Einhundert Funfzig Funf (1155) Gulben oft. 2B. und dem Unspruche auf Dezennalzulagen von je Ginhundert Gunf (105) Gulben oft. 2B. nach entsprechender 10-, beziehungsweise 20- und 30jähriger Dienstleistung im Lehramte wird der Konturs bis Ende Marg 1. J. ausgeschrieben.

Bewerber um diesen Dienstposten haben ihre an bas h. Staats= minifterium gerichteten Kompetenzgesuche sammt ben Nachweisungen über ihre Lehrbefähigung, die Kenntniß der Landessprachen und ihre allfällige bisherige Verwendung im Lehramte innerhalb ber Ronfurs. frift bei ber galigischen Statthalterei im Bege ber vorgefesten Be. hörden, ober wenn fie bis nungu in feiner bienftlichen Bermendung

gestanden find, unmittelbar einzubringen.

Von der f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 5. Februar 1866.

(307)© dift.

Dr. 63736. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte mird bem Alexander Grafen Soltykoff mit biefem Edifte befannt gemacht, baß mit dem Bescheibe vom 20. Dezember 1864 3. 55818 die Pranotis rung des Leiser Linie als Eigenthumer ber im Laftenstande ber Guter Laszki królewskie und Lonie Dom. 186. pag. 242. n. 34. on. Bu Gunften bes Alexander Grafen Soltykoff pranotirten Summe von 10000 fl. oft. W. bewilligt worden fei.

Da ber Wohnort bes Alexander Grafen Soltykoff unbefannt ift, so wird demselben der herr Landes-Aldvokat Dr. Gregorowicz mit Substituirung des grn. Landes-Abvokaten Dr. Roinski auf feine Gefahr und Roften zum Rurator bestellt, und demfelben der oben an-

geführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Canbesgerichte.

Lemberg, am 30. Dezember 1865.

Edift.

Mr. 8652. Bon bem f. f. Landes. als Handelsgerichte wird dem abwesenden und dem Wohnorte nach unbekannten Josef Harer mit diesem Ebifte befannt gemacht, daß wider benfelben Johann Lityński unterm 16. Februar 1866 z. Bahl 8652 ein Gesuch um Erlaffung der Bahlungsauflage über die Wechfelfumme von 50 ft. oft. B. f. N. G. überreichte und daß wider denfelben unterm 16. Juni 1866 die Zahlungsauflage erlassen worden sei.

Da der Wohnort bes Josef Harer nicht bekannt ift, so wird für benfelben ber herr Landes - Aldvofat Dr. Roinski mit Subftitutrung bes orn, Sandes - Aldvotaten Dr. Zminkowski auf feine Befahr und Roften jum Rurator bestellt, und demfelben der oben angeführte Be-

scheid diefes Gerichtes zugestellt.

Dom f. f. Landes- als Sandelsgerichte.

Lemberg, am 16. Februar 1866.

Kundmachung. (281)

Mr. 2523. Der vom bobem f. f. Justizministerium zum Abvo- faten in Stanislau ernannte Dr. Karl Kwiatkowski hat bei bem Lemberger f. f. Oberlandesgerichte den Amtseid abgelegt, was jur Kenntniß gebracht wird.

vom f. t. Ober-Landesgerichte.

Lemberg, ben 12. Februar 1866.

(338) Kundmachung,

Mr. 7288. Bur Besegung ber in ber Dolinaer Hauptschule erledigten Lehrerstelle mit ber Gehaltsstuse jährlicher 388 fl. 50 fr. öft. Mähr., womit eventuell die Leitung ber gedachten Lehranstalt gegen Bezug einer Remunerazion jährlicher 52 fl. 50 fr. öst. W. verbunben ift, wird hiemit der Konkurs bis Ende April 1866 ausgeschrieben.

Die Bewerber um die obbezeichnete Lehrerstelle haben ihre wohl belegten Gesuche beim hochwürdigen gr. fath. Metropolitan Konfistorium in Lemberg innerhalb der festgesetzen Frift einzubringen.

Bon ber f. f. Statthalteret.

Lemberg, am 13. Februar 1866.

### Obwieszczenie.

Nr. 7288. Celem obsadzenia opróżnionej przy głównej szkole w Dolinie posady nauczyciela z płacą rocznych 388 zł. 50 c. w. a. z którą także podług okoliczności połączoną jest za wynagrodzeniem rocznych 52 zł. 50 c. w. a. dyrekcya pomienionego zakładu naukowego, rozpisuje się niniejszem konkurs do końca kwietnia 1866 roku.

Ubiegający się o wyż wyrażoną posadę nauczycielską mają swoje w potrzebne załączniki opatrzone podania wnieść w przeciągu terminu wyznaczonego u wielebnego gr. kat. konsystorza metropolitalnego we Lwowie.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 13. lutego 1866.

### О в в в ш в и ь е.

Ч. 7288. Въ цтли обсаджент опорожненой при головной школт въ Долинт посады очителт съ платою рочныхъ 388 зол. 50 цент. в. а., съ которою такожъ подля обстоятельствъ поличена естъ за выпагороджентемъ рочныхъ 52 зол. 50 цент. в. а. дтрекцтя вспомненого закладя начкового, росписче см симъконкърсъ до конца Цвтта 1866 г.

Оубкглеть о высше выраженою посадо очинтельско мають свои въ потребий прылоги злосмотрени поданью кнести въ продолжению изначеного речиньцю в преподобнои гр. в. консистории

метропол. во Львовъ.

Отъ ц. к. Намъстинчества.

**Льковъ**, дим 13. Лютого 1866.

Nr. 17729. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu wiadomo czyni, że edyktem z dnia 27. września 1865 liczby 12941 Nr. Gazet lwowskich 248, 249 i 250 ogłoszonym, nie spadkobierców Duszyńskich lecz Duczymińskich na pozew Wiktoryi Tyszkowskiej o ekstabulacyę sumy 2000 złp. z przynależytościami powołani zostali i teraz do ustnej rozprawy termin na dzień 20. marca 1866 godzinie 10tej rano wyznaczonym został.

Przemyśl, dnia 30. grudnia 1865.

Mr. 2650. Bom Stanislauer f. f. Areisgerichte wird hiemit bem, bem Aufenthaltsorte nach unbefannten Kalixt Br. Haydel bekannt gemacht, daß gegen ihn unterm 14. Februar 1866 3. 2650 die Zah-lungsaustage der Wechselsumme von 862 st. öst. W. zu Gunsten des Samson Slutzker erlassen und dem für Ferrn Kalixt Br. Haydel bestellten Aurator des Belangten Hr. Abv. Dr. Eminowicz mit Substitutrung des Hrn. Abv. Dr. Skwarczyński zugestellt worden ist.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Stanislau, am 14. Februar 1866.

Rr. 5195. Bom f. k. Kreisgerichte in Przemysl wird hiemit bekannt gegeben, daß im hiefigen strafgerichtichen Deposite ein Schnürz den Korallen mit zwei messingenen Klammern erliegt, welche aus einem Diebstahle herrühren dürften und bei Anna Bednarz aus Zaradawa, Bezirks Sieniawa beanständet wurden.

Der Eigenthümer wird aufgefordert, binnen Jahresfrift vom Tage der dritten Einschaltung sich zu melden, und sein Recht auf diese Korallen nachzuweisen, widrigens dieselben veräußert und der Kaufpreis dein Streforsichte aushabelten werden wird

preis beim Strafgerichte aufbehalten werden wird.

Przemyśl, am 21. Oftober 1865.

Mr. 2051. Bon Seite des Stanislauer k. k. Areisgerichtes wird bem, dem Mohnorte nach unbekannten Berl Litwak bekannt gegeben, daß mit Bescheid vom 25. April 1864 3. 5388 sammtliche zu dessen Gunsten im Lastenstande der Realität CN. 12/4 zu Stanislau Dom. 1. pag. 1. n. 19. on. intabulirte Servituts und sonstige Rechte ertabulirt wurden, welcher Bescheid dem für Berl Litwak gewenwärtig beschelten Kurator Dr. Rosenberg mit Substitusrung des Dr. Skwarczyński zugestellt wird.

Stanislan, ben 12. Februar 1866.

Nr. 6314. Kom k. k. städt, deleg. Bezirksgerichte für die Umsgebung Lembergs in bürgerlichen Mechtsangelegenheiten wird der Hr. k. K. Motar Josef Strzelbicki zur Vornahme der im S. 183 lit. a der N. D. bezeichneten Orte in Berlassenschaftssachen für alle im

Lemberger. Bezirke zufallenden Berlaffenschaften fur das Jahr 1866 bestellt.

Was hiemit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird. Bom f. f. städtisch-delegirten Bezirksgerichte Sek, II. Lemberg, am 31. Dezember 1865.

### Edykt.

Nr. 6314. C. k. sąd miejsko wydzielony dla okolic miasta Lwowa w sprawach sporoych p. c. k. notaryusza Józefa Strzelbickiego komisarzem sądowym do wymienionych w §. 183 lit. a. ustawy notaryalnej czynności w spadkach w powiecie Lwowskim przez tutejszy sąd przeprowadzić się mających na rok 1866 ustanawia.

Co się niniejszem do publicznej wiadomości podaje. Z c. k. sądu powiatowego Sekcyi II.

Lwów, dnia 31. grudnia 1865.

Nr. 1985. C. k. sad obwodowy Samborski niniejszem Ludmilę Cieńciewicz uwiadamia, że na ządanie Lieby Menkes na podstawie wekslu ddto. Drohobycz 20go maja 1864 na 86 zł. 20 kr. w. a. tejze jako akceptantce poleconem zostało, ażeby zaskarzoną sumę weksłową 86 zł. 20 kr. w. a. wraz z odsetkami 6% od dnia 20. maja 1865 liczyć się mającemi i kosztami sądowymi w kwocie złr. w. a. Liebie Menkes w przeciągu trzech dni pod surowością egzekucyi weksłowej zapłaciła.

Ponieważ miejsce pobytu Ludmili Cienciewicz wiadome nie jest, więc dla niej kurator w osobie pana adwokata Dra. Wołosiańskiego z substytucyą pana adwokata Dra. Pawlińskiego ustanowiony i temuz wyż wymieniony nakaz płatniczy doręczony został.

Z rady c. k. sadu obwodowego

Sambor, dnia 20. lutego 1866.

Mr. 62187 ex 1865. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wers ben die Inhaber angeblich in Verlust gerathenen Obligazionen, als: Ostgalizische Naturallieferungs = Obligazion lautend auf den Namen Gemeinde Podusielna, Brzezaner Kreises No 10142 dto 1 November

1829 ju 2% über 83 fr 15 rr aufgefordert, die obige Obligazion binnen Einem Jahre 6 Wochen und 3 Tagen dem Gerichte um so gewisser vorzulegen, und die Bestrechte darzuthun, widrigens nach Verlauf dieser Frist solche amorrtistrt werden würden.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 30. Dezember 1865.

(337) Rundmachung. (1

Mr. 2703. Nachdem die auf den 7. Februar I. J. unterm 16. Jänner I. J. Bahl 426 ausgeschriebene Lizitazion wegen Bersäußerung des der Staatsdomaine Solotwina entbehrlichen, im Jahre 1866 erzeugt werdenden Schnittmaterials auf den drei Brettsägen zu Solotwina, Jahlonka und Drakonia erfolgloß abgesausen ist, so wird zur Beräußerung dieses Schnittmaterials unter den in der bezogenen Kundmachung angesührten wesentlichen Bedingungen bei dem f. f. Oberforstamte zu Solotwina am 21. März 1866 während den üblischen Amtsstunden eine neuerliche Berhandlung abgehalten werden, wozu auch schriftliche mit dem Vadium von 400 Gulden öst. W. besäußlich seder einzelnen Brettmühle versehren Offerten bis 20. März I. J. 6 Uhr Abends bei dem f. f. Oberforstamte in Solotwina einsgebracht werden können.

Die näheren Lizitazions, und Verkaufsbedingnisse können sowohl bei bem genannten f. f. Oberforstamte als auch bei ber f. f. Finange Bezirks-Direkzion in Stauistawow eingesehen werben.

Bon ber f. f. Finang-Bezirfs-Direkzion.

Stanisławów, am 17. Februar 1866.

Ar. 198. Bom Samborer f. k. Areisgerichte als Handelsgerichte wird kundgemacht, daß die im Art. 13 des Handelsgesethuches
vorgeschriebenen Verlautbarungen der Eintragungen in das Handelsregister dieses k. k. Areis- als Handelsgerichtes im Laufe des Jahres
1866 durch das Amtsblatt der Lemberger Zeitung und durch den
Zentral-Anzeiger für Handel und Gewerbe erfolgen werden.

Sambor, am 6. Februar 1866.

Mr. 8110. Bon dem Lemberger k. k. Landes: als Handelsgerichte wird dem, dem Wohnorte nach unbekannten Eustach Marszycki hiemit bekannt gemacht, daß Feiwel Polturak wider denselben und wider Fr. Marya Wojna unterm 13. Februar 1866 Jahl 8110 ein Gesuch um Erlassung der Zahlungsauflage über die Wechselsumme von 400 fl. österr. Währ. s. R. G. überreichte, worüber gleichzeitig der Zahlungsauftrag erlassen wurde.

Da ber Wohnort des Belangten Eustach Marszycki unbekannt ist, so wird demselben auf seine Gefahr und Kosten der Hr. Landess Advokat Dr. Kratter mit Substituirung des Hrn. Landess Abvokaten Dr. Hosmann zum Kurator bestellt, der Zahlungsauftrag dem Ersteren zugestellt und hievon Eustach Marszycki mit vorstehendem Edikte verständigt.

Bom f. f. Landes: als Handelsgerichte. Lemberg, am 14. Februar 1866. (315)E b i f t.

Mr. 1330. Bom f. f. Bezirkeamte ale Gerichte ju Buczacz wird die exekutive Beräußerung der zu Buczacz sub CN. 383/4 gele= genen Realität zur Befriedigung der durch Daniel Czekanowski mis ber Gregor Bielowski ersiegten Beträge pr. 52 fl. 50 fr., 21 fl., 31 fl. 50 fr. sammt Interessen, Gerichts und Exekuzionskoften pr. 14 fl. 9½ fr., 6 fl., 1 fl. 73 kr., 5 fl. 25 kr., 2 fl. s. H. G. in drei Terminen, d. i. am 8. Marz 1866, am 11. April 1866 und am 11. Mai 1866, jedesmal um 10 Uhr Vormittags hiergerichts unter tolgenden Bedingungen abgehalten werden:

1. Der Ausrufspreis wird auf den erhobenen Schätungswerth

pr. 1499 fl. 40 fr. öft. Währ. bestimmt.

2. Jeder Lizitazionslustige wird verpflichtet zu Sanden der Lizitazionskommission ein 10% Badium des von der zu veräußernden Re-alität zu Buczacz unter CN. 383/2 erhobenen Schätzungswerthes pr. 1499 fl. 40 fr. öst. W. mit 149 fl. 94 fr. öst. W. vor Beginn der Ligitazion zu erlegen, welches von dem Meistbiethenden bei der Ligita= dion durückbehalten und in ben Kaufschilling eingerechnet, hingegen den übrigen Lizitazionslustigen nach Beendigung ber Lizitazion gegen Em-Pfangebestatigung gurudgestellt werden wird.

3. Der Ersteher wird verpflichtet fein, binnen 14 Tagen nach ber Buftellung und Rechtsträftigkeit des den Ligitagionsaft bestätigen= den Bescheides den angebothenen Kaufschilling nach Abschlag des er= legten Badiums pr. 149 fl. 94 fr. öft. 28. im gerichtlichen Deposite du erlegen, mo. ihm sodann die Eigenthumsurtunde über die erkaufte Realität zu Buczacz CN. 383/4 ausgefolgt und er als Eigenthumer berfelben anerkannt, in den bierortigen Grundbuchern intabulirt, und

4. Vom Tage der Ginhandigung der Eigenthumsurkunde über die erkaufte frägliche Realitat, übergeben alle Aerarialstener und son-

ltige Gemeindelasten derfelben Realität auf ben Räufer.

ihm folde in den physischen Besit übergeben werden wurde.

5. Sollte der Ersteher dieser Realität den Lizitazionsbedingnissen nicht nachkommen, so wird er alsdann für kontraktsbruchig erklart, und biefe Realität auf Gefahr und Umtöften best fontraktbruchigen Erfiehers über Unlangen welchen immer intereffanten Parthei ohne einer neuerlicher Schähung auch unter bem Schähungswerthe in einem einzigen Termine an Mann gebracht werben, wobei ber Ersteher für leden Schaden verantwortlich bleibt.

6. Der Erfieher ift verpflichtet, alle auf Die erkaufte Realität für andere Gläubiger verbuchert vorkommenden Schuldposten nach dem Maße bes angebothenen Kaufschillings, für den Fall als die Gläubi-Ber folden nicht annehmen wollten zur Bahlung über fich zu nehmen,

welche in dem Kaufpreise eingerechnet werden würden.

7. Die Uebertragungsgebühr von diesem Raufe hat der Räufer aus Gigenem ju bestreiten.

8. Es fteht den Ligitagioneluftigen frei, den Schätzungeaft und ben Tabularextraft in den Gerichtsaften einzusehen.

9. Sollte diese Realität in den gerichtlicherseits festzusetzenden brei Terminen um den erhobenen Schähungswerth nicht verkauft merben konnen, fo wird ein neuer Termin behuft Festfetjung erleich. ternder Bedingungen bestimmt und an diesem Termine frägliche Rea= lität auch unter bem Schägungswerthe verkauft werden.

Buczacz, am 30. Janner 1866.

Editt.

Mr. 58555 ex 1865. Vom Lemberger f. t. Landes: als Sanbelggerichte wird auf Grund der rechtstraftigen Zahlungsauflage zur Bereinbringung ber von Taube Poch wider Joseph Bednarczuk er= llegten Wechselsumme von 150 fl. öft. Bahr. sammt 6% Binfen vom 40. August 1864, der Gerichtskoften pr. 6 fl. 47 fr. und 5 fl. 15 fr. B., bann ber gegenwärtig mit 8 fl. 45 fr. oft. W. zuerkannten refuzionefoften die exetutive Feilbiethung der, der obigen Bechfellumme zur Supothet dienenden, über der Realität Mro. 6053/4 zu Ounsten des Schuldners Joseph Bednarozuk intabulirten Summe von 50 fl. K. M. oder 787 fl. 50 fr. öst. W. bewilligt, welche Feiletethung in drei Terminen, und zwar am 23. März, 26. April und 3. Mat 1866, und zwar jedesmal um 10 Uhr Vormittags unter hadstehenden Bedingungen vorgenommen werden wird:

1. Bum Ausrufspreise wird ber Rominalwerth Diefer Summe, namlich 750 fl. K. M. oder 787 fl. 50 fr. öft. W. angenommen.

2. Seder Kauflustige ift verpflichtet, den zehnten Theil diefer Summe, nämlich 78 fl. 5 fr. öft. 2B. entweder im Baren oder werth. habenden Papieren nach dem Tageskurse als Vadium der Ligitazions Kommission zu erlegen.

3. Sollte biefe Summe in ben ersten zwei Terminen in bem Rominalwerthe oder darüber nicht veräußert werden, so wird fle im

britten Termine um jeben Preis verkauft werben.

Lemberg, am 27. Dezember 1865.

E d y k t.

Nr. 58555 ex 1865. Sąd krajowy jako handlowy lwowski na Laspokojenie wywalczonej przez Taube Poch przeciw Józefowi Bednarczukowi sumy wekslowej 150 zł. w. a. z odsetkami 6% od 30 sierpnia 1864, kosztów sądowych 6 zł. 47 c. i 5 zł. 15 c. w. a., tudzież kosztów egzekucyjnych w kwocie 8 zł. 45 c. w. a. przyznanych, egzekucyjna sprzedaż sumy 750 złr. m. k. czyli przyznanych, egocaccjina sprzedza za przecz dłużnika Józefa 21. 50 c. w. a. na realności 605<sup>3</sup>/<sub>4</sub> na rzecz dłużnika Józefa Bednarczuk intabulowanej w trzech terminach, to jest w dniach marca, 26. kwietnia i 24. maja 1866 r. o godzinie 10tej przed Poludniem pod następującemi warunkami odbywać się będzie:

1. Za cene wywołania przyjmuje się nominalna wartość sumy sprzedać się mającej, t. j. 750 złr. m. k. czyli 787 zł. 50 c. wal, austr.

2. Każden cheć kupienia mający jest obowiązanym dziesiątą cześć rzeczonej sumy, to jest 78 zł. 5 c. w. a. w gotówce lub też w papierach wartość mających według kursu dziennego jako wadyum do rak komisyi licytacyjnej złożyć.

3. Gdyby ta suma w pierwszych dwóch terminach w wartości nominalnej lub wyżej tej wartości sprzedana nie była, to takowa w trzecim terminie za jakakolwiek bądź cenę sprzedana

bedzie.

Lwów, dnia 27. grudnia 1865.

Edykt. Nr. 2326. Ces. król. sad obwodowy jako handlowy i wekslowy w Stanisławowie wzywa niniejszem posiadcza zagubionego wekslu, w Buczaczu 30. czerwca 1864 przez Xawere Manasterskę na własną ordrę wystawionego, na sume 200 zł. w. a. opiewającego, przez Józefa Borszczowskiego do zapłaty na 1. lipca 1865 przyjętego, ażeby ten weksel w przeciągu 45 dni, rachując od dnia trzeciego ogłoszenia w Gazecie Lwowskiej do tutejszego sądu tem pewniej przedłożył, ile że w przeciwnym razie takowy za nieobowiązujący uważanym będzie.

Stanisławów, dnia 7. lutego 1866.

Cinberufungs-Edift.

Dr. 8203. Hirsch Abraham gu Brzezany in Galigien im Jahre 1829 geboren, welcher fich unbefugt außer den öfterreidischen Staaten aufhalt, wird hiemit aufgefordert, binnen einem Sahre von ber erften Ginschaltung diefes Ediftes in der Landes - Zeitung juruchutebren und feine Rudtebr gu erweisen, widrigens gegen ihn bas Berfahren wegen unbefugter Auswanderung nach dem Patente vom 24ten Mart 1832 eingeleitet werden mußte.

Bom f. f. Bezirksamte. Brzeżany, am 10. Februar 1866.

Edykt powołujący.

Nr. 8203. Wzywa się niniejszem Abrahama Hirscha w Brzezanach w Galicyi w roku 1829 urodzonego, który nieprawnie za granica państwa austryackiego przebywa, ażeby w przeciągu jednego roku od pierwszego ogłoszenia tego edyktu w Dzienniku krajowym nazad powrócił i powrót swój udowodnił, gdyż w przeciwnym razie za nieprawne emigrowanie postanowieniem wysokiego patentu z dnia 24. marca 1832 r. ulegnie.

Edift.

Z c. k. urzędu powiatowego. Brzeżany, dnia 10. lutego 1866.

Mr. 59306. Vom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Hereinbringung der von Laura Placzek Namens ihres minderjährigen Sohnes Edvin Placzek wider die Erben des Elias Aschkenazy, als: Gittel Aschkenazy vereh. Schorr, Abraham und Isak Aschkenazy, dann die minderjährigen Esther, Osias, Chane, Berisch und Hermann Aschkenasy erfiegten Summe von 696 fl. 31 5/10 fr. R. D. f. R. G. - bie exefutive Feilbiethung ter gur Rachlagmaffe bes Elias Aschkenazy gehörigen Realität Nr. 462 neu, 448 alt 2/4 in Lemberg am 23. März 1866 um 10 Uhr Bormittags bei biefem Landesgerichte abgehalten, baß bei diefem Termine bie obige Realität auch unter dem Ausrufspreise und Schähungswerthe von 1576 fl. oft. W. hintangegeben werden wird, das zu erlegende Badium 80 fl. öft. W. betrage, die übrigen Bedingungen fo wie auch der Tabularertraft und Schähungsaft der zu veräußernden Realität in der h. g. Registratur eingesehen werden können, und daß den dem Leben und Wohnorte nach unbefannten Sypothekargläubigern: Lea geschiedenen Aschkenazy und Chaje Sara Aschkenazy, und im Falle ihres Ablebens deren unbefannten Erben, dann allen Jenen, welche mittlerweile dingliche Rechte über der feilzubiethenden Realität erwerben follten, oder denen die diefe Erefutionsangelegenheit betref= fenden Bescheide gar nicht oder nicht rechtzeitig zugestellt werden konn= ten, der Gr. Advorat Dr. Rechen mit Substituirung bes Drn. Ad. vokaten Dr. Czemeryński jum Kurator bestellt worden fet.

Lemberg, am 27. Dezember 1865.

Ligitazions = Ankündigung. (344)

Dr. 3987. Bur Beräußerung bes bem f. f. Merar gehörigen auf dem oberen Stadtwall in Lemberg gelegenen, zweistöckigen, gemauerten, mit Biegeln gebectten, ehemaligen Calpeter . Depot fammt dem Grunde, auf bem basfelbe erbaut ift, wird mit Begiehung auf die Kundmachung vom 7. Jänner und 5. Februar 1866 3. 3. 26442 und 2645 die dritte öffentliche Lizitazion am 8ten März 1866 um 9 Uhr Vormittage bei ber Lemberger f. f. Finang . Bezirke = Direfzion abgehalten werden.

Der Ausrufepreis beträgt 4634 fl. 35 fr. und bas Babium

10% desfelben ..

Es fonnen auch fchriftliche mit bem 10% Dabium versebene, gehörig unterschriebene und verfiegelte Offerten langftene bis 6 Uhr Abends an dem der Ligitagion vorhergehenden Tage, d. i. bis 7. Marg 1. 3. bei bem Borftande der ermahnten f. f. Finang = Bezirte = Diref. zion eingebracht werden.

Won der t. f. Finang=Bezirks=Direkzion.

Lemberg, am 21. Februar 1866.

zł. kr.

911/2

razem 1367

Mr. 769. Bur Sicherftellung ber Ronfervagions Bauberftellungen im Zotkiewer Straffenbaubegirfe auf ber Warschauer Sauptftraffe fur bas Baujahr 1866 wird hiemit bie Offertenverhandlung

Das biesfällige Erforderniß besteht, und gmar:

A. 3m Lemberger Rreisantheile: 89 1/2 1. Die Berftellung ber Brude Rr. 12 im Fiefalpr. von 435 157 von Straffengelander 50 Busammen 593  $39^{1}/_{2}$ 

B. Im Zolkiewer Rreisantheile.

1. Berftellung ber Spiegelbrude Rr. 35 im Fistalpr. von 580 ber Brude Mr. 58 von Straffengelander in ber Pity'er 11/2 236 Wegmeisterschaft 130 53 4. Rawaer

Busammen 1367

öfterr. Bal,r.

Die betreffenden Roftenüberschläge und die fonftigen aligemeinen speziellen, namentlich die mit ber b. o. Berordnung vom 13. Junt 1856 Babl 23821 allgemein fundgemachten Offertsbedingnisse können bei bem betreffenden Lemberger und Zokkiewer Kreisvorsstande und dem Straffenbaubezirfe in Zotkiew eingesehen werben.

Unternehmungeluftige werden hiemit aufgefordert, ihre mit 10. %tigen Babium belegten Offerte langftene bie 6ten Marg 1866 unb awar: die den Lemberger Rreisantheil betreffenden beim Lemberger, und die den Zolkiewer Rreisantheil betreffenden beim Zolkiewer f. f. Kreisvorstande ju überreichen.

Rachträgliche Unbothe und nicht vorschriftmäßig ausgefertigten

Offerte merben nicht berüchfichtiget.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, ben 14. Februar 1866.

### Obwieszczenie.

Nr. 769. Dla zabezpieczenia budowli konserwacyjnych w Zółkiewskim powiecie dla budowli gościńców na Warszawskim gościńcu głównym na rok 1866 rozpisuje się niniejszem licytacya zapomocą ofert.

A. W części obwodu lwowskiego

Odnośne potrzeby są następujące, a to:

435  $89^{\, 1}\!/_2$ w cenie fiskalnej 1. Reparacya mostu Nr. 12 50poreczy gościńcowych 391/2 razem 593 B. W części obwodu Zółkiewskiego. 84 1. Reparacya mostu Nr. 35 w cenie fiskalnej 53 420 Nr. 58 poreczy gościńcowyh w wegmi-21/2 strzowstwie Piły 236 poręczy gościńcowych w weg-53130 mistrzowstwie Rawa

Dotyczące kosztorysy i odnośne inne ogólne i szczególne, a mianowicie owe, tutejszem rozporządzeniem z d. 13. czerwca 1856 l. 23821 powszechnie obwieszczone warunki ofertowe moga być przejrzane u przełożonego obwodu lwowskiego i żółkiewskiego lub w żółkiew-

skim powiecie dla budowy gościńców.

Mających chęć przedsiębiorców wzywa się niniejszem, ażeby swoje w 10% towe wadyum opatrzone oferty wnieśli najdalej do 6. marca 1866, a mianowicie owe cześć lwowskiego obwodu dotyczące u przełożonego obwodu lwowskiego, tyczące się zaś części obwodu zółkiewskiego u przełożonego obwodu zółkiewskiego.

Po terminie wniesione propozycye i nie podług przepisów sporządzone oferty nie bedą uwzględnione.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 14. lutego 1866.

Kundmachung. Dr. 5958. Bom f. f. ftabt. beleg. Begirisgerichte in Neu-Sandec als Obervormundschaftebehörde wird zur Kenntniß gebracht, daß der minderfahrige Ignatz Wierzbanowski, Cohn nach bem biers ortigen Burger und Realitätenbesiger Paul Wierzbanowski, beffen Bermögen hiergerichts verwaltet wird, feit der im Sahre 1859 unter-

nommenen Wablfahrt auf den Ablag nach Kalwaria vermißt wird. Es werden daher alle f. f. Behorden und Aemter fo wie Jedermann aufgefordert, von beffen Aufenthaltsorte Diefem f. f. Gerichte

Renntniß zu geben.

Neu-Sandec, am 28. Dezember 1865.

E d y k t.

Nr. 49129. Przez c. k. sad krajowy Iwowski uwiadamia się tem obwieszczeniem masę Konstantego Komara i tegoż niewiadomych spadkobierców, że na prośbę p. Juliusza Komara z dnia 23. września tym się nakazuje, aby w 30tu dniach udowodniła, że pretensya sumy 9435 zlp. w srebrnych rublach ross. z dodatkami po 6% od 22. maja 1827 do 8. sierpnia 1843 odtąd zaś po 5% biezącemi na rzecz masy Konstantego Komara do I. 23995 1843 Instr. 250. P. 291. n. 3. w stanie biernym sumy 2220 dukatów hol., tudzież obowiązku spadkobierców Adama i Konstantego Komara ilości, jaka obrachunek z pobieranych przez Antoniego Komara przez czas trwania administracyi dochodów z dóbr Uście i Karłów okaże na tychże dobrach w Instr. 37. i 39. na rzecz p. Juliusza Komara intabulowanych, uskuteczniona jest, usprawiedliwiona lub usprawiedliwieniu zostaje, inaczej takowa wykreśloną zostanie.

Gdy spadkobiercy niewiadomi są, zatem postanawia się masie Konstantego Komar i jego niewiadomym spadkobiercom kuratora w osobie pana adwokata Hoffmana i zastepce w osobie pana adwo-

kata Czemeryńskiego, któremu się ta uchwała dorecza.

Lwów, dnia 28. października 1865.

Für 9 Sgr. vierteljährlich

burch alle Buchhandlungen und Poftanftalten ju beziehen:

Illustrirte Monatshefte für die deutsche Jugend, mit vielen ichwarzen und bunten Bildern, Bucher= und werthvollen Beihnachtsprämien, (für Auflösungen ber Breifaufgaben), redigirt vom Oberlehrer D. Stiehler.

Diese deutsche Jugendzeitung, für das Alter von 8 bis 16 Sahren bestimmt, zeichnet fich burch gediegenen Inhalt, vorzügliche Ausstattung und billigen Preis rühmlich aus. Belehrendes und Unterhaltendes, Scherz und Ernft, Preisaufgaben, Rathfellofungen mit Pramtenvertheilung ac. 2c., gute typographische Ausstattung, schöne Farbendruckbilder und reiche Holzschnittillustrationen vereinen sich in der Kinderlaube in einer Weise, daß wir der deutschen Jugend kein besseres Unternehmen gur Beranbildung guter Sitte und vaterlandischen Sinnes ems

Daß unsere Jugendzeitung diese ihre Aufgabe mit Gluck loft und dadurch bereits jum Liebling ber beutschen Familien geworben ift, dafür burgt nicht allein die fortwährend fteigende Auflage, sondern auch die allgemein gunftige Beurtheilung berfelben durch bie Preffe und insbesondere durch die padagogische.

C. C. Meinhold & Sohne in Dresben.

## Anzeige - Blatt.

## Doniesienia prywatne.

## It. It. prin. gal. Karl Ludwig-Bahn. | C.k. uprz. galic. kolej Karola Ludwika.

(358)Aundmachung.

Dr. 746. Der gegenwärtig auf unserer Bahnstrecke sowohl jum allgemeinen als auch jum Militar : Gebühren : Tarife beftebende 5 %ge Agiozuschlag, wird vom 1. Marg I. 3. an, für Frachten Transporte gang aufgelaffen, bagegen für bie Beforderung von Personen, Reise= gepad und Gilguter, dann bes f. f. Militare und der nicht als Fracht aufgegebenen Militar-Guter auf 21/2% herabgefest.

Bon diesem Buschlage bleiben auch ferner die Mebengebühren, als: die allgemeine und besondere Versicherungegebühr, die Prämien für Lieferzeit-Intereffe-Berficherung, Lagerzine, Baggelb, Rezepiffengebühr und Spefen-Provision befreit.

Wien, am 24. Februar 1866.

Der Berwaltungerath

## Obwieszczenie.

Nr. 746. Istniejący obecnie na naszej przestrzeni kolejowe 5% towy dodatek azja do nalezytości tak podług ogólnej jako i woj skowej taryfy, opuszcza się zupełnie począwszy od dnia 1. marca r. b. dla transportów frachtowych, gdy tymczasem dla przewoza osob, pakunków podróżnych i przesyłek spiesznych toż samo c. k osób wojskowych i nie na fracht oddanych przesyłek wojskowych

na 21/2% się zniża. Od tego dodatku uwolnione zostają także i nadal należytości premia za zabezpieczenie interesu co do terminu dostawy, należy tość od składu, wagi i recepisu, tudzież prowizya ekspensowa.

Wiedeń, dnia 24. lutego 1866.

Rada zawiadowcza.